aug

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 4. October 1826.

Angefommene Fremde bom 28. Ceptember 1826.

Herr Lieutenant v. Wobeser aus Fraustabt, hr. Nittmeister v. Suren aus Treptow, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Godzimierska aus Vopowso, t. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Postmeister Peschet aus Reusstabt, I. in Nro. 426 Gerberstraße.

Den iten Detober.

Henberg aus Lista, 1. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Mojzzyne keinberg aus Lista, 1. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Mojzzyne kei aus Zoledowo, Hr. Gutsbesitzer v. Gajewski aus Cerekwica, Frau Gutsbesitzer v. Morgeowokia aus Pluczki, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrogoiski aus Bagrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bieczynski aus Studzie niec, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Landrach v. Gorczyszewski aus Obornik, Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzyski aus Baborowo, Frau Gutsbesitzerin v. Dobrzyska aus Bablewo, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Bubhaftations-Patent. Der Wegen nicht bezahlter Kanfgelber foll bas hierselbst auf der Borstadt St. Martin unter Nro. 61 belegene, ben Peter Swiderskijchen Erben gehörige, übershaupt auf 2017 Atlr. gewürdigte Grunds

Patent Subhastacyiny.

Dla niezaspokoienia kupna zalicytowaney summy nieruchomość tu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 61 położona, i do sukcessorów Piotra Świderskiego należąca, w ogóle na 2017 Tal. oszacowana, wrazenaffuct nebst bem bazu gehörigen Acter und Garten resubhaffirt werben, und find bie Bietungs = Termine hierzu auf

ben 12. Juli,

ben 12. September, unb

ben 14. November 1826.,

jebes mal Vormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Landgerichts = Referendarius Anebel in unferem Partheien-Bimmer angefett, gu welchen Kauflustige mit bem Bebeuten eingeladen werden, baf ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen foll, wenn nicht gefetliche hinderniffe eintreten, und baf ber Bietende im Termine eine Caution bon 300 Athlr. erlegen muß.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Posen den 20. April 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

leżącą rolą i ogrodami na nowo przedana bydź ma, i w tym celu termina na

dzień 12. Lipca, dzień 12. Września,

dzień 14. Listopada 1826., zawsze przed południem o godzinie gtéy z których ostatni zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knebel, w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytuiący w terminie kaucyą 300 Tal. złożyć winien.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Ueber bas Bermogen bes Dber-Appellations = Gerichts = Rath Joseph von Rurowski, ift in Folge beffen Provocation auf die Rechtswohlthat der Guter = 216= tretung und ben Untrag eines von feinen Gläubigern am 29. Mai d. J. ber Conkurs eröffnet worden.

Es wird baher zur Liquidirung ber Ansprüche an die Maffe ein Connota-

## Proclama.

Nad maiatkiem Ur. Józefa Kurow. skiego byłego Sędziego Appellacyinego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i na wniosek iednego z pomiędzy wierzycieli iego, na dniu 29. Maja r. b. otworzonym.

Wyznacza się więc termin konotacyiny do likwidowania mianych

tions-Termin auf ben 22. November e. vor dem Landgerichtsrath Viedermann früh um 9 Uhr in unferem Partheien- Zimmer anberaumt, zu welchem alle unbefamten Gläubiger, welche an den Gemeinschuldner Ausprüsse haben, vorgeladen werden, um solche anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse sur verlustig erklart, und es wird ihnen ein ewiges Stillsschweigen gegen alle übrigen Gläubiger auferlegt werden, denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert sind, werden die Justig = Commissarii Schulz, Mislowitz, Wilde und Lydtse zu Mandatarien in Borschlag gebracht.

Gnefen den 10. Juli 1826.

Konigt. Preuß, Landgericht.

pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osądzeni zostaną za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tym którymby do osobistego stawienia się, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Last Carlo View Will Market Hills

Subhastations=Patent.

Das hierselbst unter Nro. 453 belegene, ben Simon und Ludwika Zielewiczschen Erben zugehörige Grundssück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 224 Mthlr. 29 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Zieslewiczschen Erben Theilungshalber öffents

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszém pod 453 położona do S. Szymona i Ludwiki Zielewiczów należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 224 Tal. 29 śgr. 4 fen. iest oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskuteoznie-

Ich an ben Meifibietenben berfauft merben. Es iff hierzu ein Bietungetermin auf ben a4. Hovember cont bem Landgerichterath Jetel Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Befibfabigen Raufern wird biefer Termin befannt gemacht, in demfelben gu erfcbeinen und ihre Gebote abzugeben.

Guejen den 7. August 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

nia działów publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Listopada r. b. zrana o go. dzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Jekel w mieyscu wyznaczony zosta!. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o tym terminie, aby się w takowym stawili i swe pluslicitym podali-

Gniezno d' 7. Sierpnia 1826. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations-Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Umfe Cforgenein belegene Erbpachts-Borwert Piaeti, welches einen Rlachene inhalt von 623 Morgen 96 [Muthen bat, und mit einem Canon von 158 Regle. 12 ggr. belaftet ift, foll bffents lich an ben Meistbietenden verlauft wetz ben. Bir baben biergu einen Bietunge= Termin auf ben 10. Januar 1827. Morgens um g Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Chelmidi bie= felbft angeseht, und laben Raufinflige Herju bor.

Die Lage tann in unferer Regiftratur eingeseben werben.

Gnefen ben 21. Muguft 1826.

## Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Piaski pod Jurisdykcyą naszą, w Ekonomii Skorzencin położony, któren 623 morgów 96 Prętów kwadratowych obeymuie i tal. 158 tal. 12 dgr. rocznie kanon opłaca, ma bydź w drodze konieczney licytacyi naywięcey daiacemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyiny na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywamy,

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną nydź może.

Gniezno d. 21. Sierpnis 1828. Abnigh Preug, Land gericht, Królew. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise in der Stadt Klecko unter Nro. 85 belegene, den Earl Rasdestischen Erben zugehbrige Wohnhaus nebst Jubehor, welches nach der gerichtslichen Tare auf 129 Mthlr. cewurdiget worden ist, soll auf den Untrag der Ersten biffentlich an den Meistbietenden verstaurt werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 24. November c. vor dem herrn Landgerichte-Rath Biedermann Morgens um o Uhr allhier angeseht.

Besitzfähigen Kaufern wird hieser Termin bekannt gemacht, um in demselhen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Gnesen den 26. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcyą naszą w mieście Klecku Powiecie Gnieżnieńskim pod Nr. 85 polożony, Sukcessoróm Karola Radeckiego należący wraz z przległościami, który podlug taxy sądownie sporządzoney na 129 Tal. oceniony, na żądanie Sukcessorów naywięć cy daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann.

Zdolność kupienia maiących o terminie tym uwiadomiamy, ażeby na tymże stawili się i swe licyta podali.

Guiezno dnia 26. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Proclama.

Auf bem im Großberzogthum Pofen, im Pleschner Kreise belegenen Gute Groß-Lubinia steht sub Rubr. III. Nro. 4. sur die Erben des Stanislaus von Kossutöki auf den Grund des zwischen dem Jacob v. Dzialynösi und dem Stanislaus von Koszutöfi am 20. October 1755. geschlossenen und hiernachst roborirten Pfand-Contracts wegen einer Forderung von 6,666 Athle. 16 ggr. oder 40,000 Ft. polu. eine Protestation, und auf blee Zapozew edyktalny.

Na dobrach Wielkz Lubinia w Wielkiem Kięstwie Poznańskiem, Powiecie Pleszewskim położonych Rubr. III. Nro. 4. dla Sukcessorów niegdy Stanisława Koszutskiego, na mocy kontraktu zastawnego między Jakobem Działyńskim i Stanisławem Koszutskim dnia 20. Października 1755. roku względem pretensyi 6,666 Tal. 16 dgr. czyli 40,000 Złt. pol. zawastego i następpie potwiera

fer fur den Joseph v. Rofgutefi und bie Erben bes Abalbert von Roffutefi wegen einer Anforderung bes Joseph v. Kofjut= Bfi mit 5000 Fl. oder 833 Athle. 10 fgr. ex scriptione bes Stanislaus von Rofzutsfi d. d. Sonnabend nach Fran cisci confessoris 1753. und für ben Joseph v. Kofzutefl wegen einer Forde= rung von 1666 Athle. 16 ggr. ober 10,000 Al. poln. ex promissione feines Baters Stanislaus v. Rofintefi und auf Grund bes Chevertrages vom 3ten Fannar 1758. gleichfalls zwei Protesta= tionen fubingroffirt.

Der Felician v. Strafgeweffi als Eigenthumer bes Gutes Korzemy behauptet, daß biefe Unfprüche fcon berichtigt find, ohne beshalb eine Loschungsfähige Quit=

tung beibringen gu tonnen.

Wir haben deshalb einen Termin auf ben 20. December b. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Soppe in unferem Gerichts = Locale anberaumt, und forbern bie Stanislaus v. Rofintskische Erben, ben Joseph v. Rogutsti und bie Erben bes Albert v. Roffutsfi ober beren Erben und Ceffionarien, ober wer fonft in ihre Rechte getreten ift, auf, fich in biefem Termine perfonlich ober burch gefetzlich gulaffige Bevollniachtigte einzufinden, und ihre Rechte mahrzunehmen, widr's genfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie auf dem Gute Groß-Lubinia, bem Felician b. Straffemefi gehörig, Rubr. III. No. 4. eingetragenen Protestationen praelubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Still-

dzonego, protestacya iest zapisana, a na teyże dla Józefa Koszuiskiego i Sukcessorów Woyciecha Koszutskiego względem pretensyi Józefa Koszutskiego 5,000 Złt. pol. czyli 833 Tal. 10 sgr. ex scriptione Stanislawa Koszutskiego d. d. w Sobotę post festum Francisci Confessoris 1753. r. a dla Józefa Koszutskiego względem pretensyi 1,666 Tal. 16 dgr. ezyli 10,000 Zlt. pol. ex promissione oyca iego Stanislawa Koszutskiego i na mocy kontraktu ślubnego z dnia 3. Stycznia 1758. także dwie protestacye są subintabulowane.

Ur. Felicyan Straszewski, dziedzie dóbr Korzkwy twierdzi, iż protestacye takowe iuż są zaspokoione, niemogąc atoli kwitu do wymazania

zdolnego złożyć.

Wyznaczywszy przeto tym końcem termin na dzień 20ty Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy sukcessorów Stanisława Koszutskiego, Józefa Koszutskiego i sukcessorów Woyciecha Koszutskiego lub sukcessorów i cessyonaryuszów tychże, lub tych którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników stawili i praw swych dopilnowali. W przeciwnym razie z preténsyami swemi do protestacyi na dobrach Wielka Lubinia, do Felischweigen auferlegt und die Prefestationen im Hoppothelen = Buche geloscht werden follen.

Wer sich zur Wahrnehmung feiner Gerechtsame einen Mandatarins wählen will, dem werden die Justiz-Commissarien Justiz-Commissions-Rath Vilasti, Justiz-Commissions-Nath Piglosiewicz, Justiz-Commissarien Mitschfe und Panten, und Landgerichtsrath Springer vorgeschlagen.

"Krotoschin ben 24. Juli 1826. Königl. Preuß. Landgericht. cyana Straszewskiego należących Rubr. III. Nro. 4. zapisanych prekludowanemi zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, następnie zaś protestacyc wymazane bydź maią.

Tym ktorzy dopilnowanie praw swych Mandataryuszowi polecić zechcą, przedstawiaią się Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Pilaski, Pigłosiewicz, Mitschke, Panten i Springer.

Króteszyn d. 24. Lipca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynski zugehörige Gut Wittowicc, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 20,137 Thir. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf den 26. August d. J.

den 1. December d. J. und der peremtörische Termin auf den 14. März 1827. von dem herrn Landgerichts-Nath Sprin= Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Wittowice pod
Nro. 305 jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim polożoną,
do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie
sporządzonéy na 20,137 Tal. 6 fen.
oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcéy daiącemu sprzedana, którem końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Marca 1827., zrana o godzinie 9téy przed Wnym

ger Morgens um 8 Uhr allhier angeseht,

Besitzschigen Käufera werden biese Termire mit der Nachricht besaut 300 macht, daß in dem legten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gesbote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 17. April 1826.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiany o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywiecey dającemu przybitą zostanie, na późnie) sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź może.

w Bydgoszczy d. 17. Kwietn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

BER STATE OF STREET

# Erste Beilage zu Mro. 79. des Posener Intelligenz-Blatts.

| Bekanntmach ung           | g.         |
|---------------------------|------------|
| som hier affigirten       | Supporter  |
| otente sollen folgende in | n der Stad |

fione-Patente follen folgende in der Studt Schwerin a. d. 28. belegene Grundflice: Rr. 321 gerichtlich taxirt auf 264 Atlr.

Mach

| 27.4.2 |     | State O. W. |       |       | - CT |    |  |
|--------|-----|-------------|-------|-------|------|----|--|
| 2      | 9.5 | 2           | 313   |       | 231  |    |  |
|        | 332 | :           | 5     | 3     | 285  | 5  |  |
|        |     |             | 15.00 | 5     | 165  | =  |  |
|        |     |             |       |       | 279  | =  |  |
| -      | 340 | 14000       |       |       |      | E. |  |
| 2      | 354 | 2           | =     |       | 526  |    |  |
|        | 248 | 0 30        | =     | = 1   | 162  |    |  |
|        |     | 3.          | 3.4   |       | 202  | 2  |  |
|        | 333 |             |       |       | 207  | 2  |  |
| 2      | 349 | s are       |       |       |      |    |  |
| *      | 361 | 1 W 3       | 2     |       | 189  |    |  |
|        | 104 |             | , =   | -     | 56   | 产  |  |
|        |     |             |       | to Ma |      |    |  |

Die Hälfte vom Hause No. 272 nebst Zubehör fapiet 350 Ein Antheil vom Hause No.

199 faxirt 25m Haufe No. 25 \*

381 taxirt 91 5 Schuldenhalber bffentlich an ben Deifi= bietenden verkauft werden.

Dazu steht ber peremtorische Bietungsfermin auf ben 21. December c.
Bormittags um 10 Uhr in Schwerin
bor bem Deputirten Landgerichtsrafh
Fleischer an, wozu Rauftustige eingelasten werden.

Meferit ben 16. August 1826.

Tonigl. Preufisches Landgericht.

### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, mają bydź następuiące, w mieście Skwierzynie n. W. leżace posiadłości, jako to:

osiadłość pod Nro. 321 leżąca, 12downie na Tal. 264 oceniona, osiadłość pod No. 95 natal. 231 dito

| The state of the Paris | 2015/2005/04 |   | CONTROL OF THE STREET |         |       |
|------------------------|--------------|---|-----------------------|---------|-------|
| -                      |              | - | 332 -                 | 285     | dito  |
| -                      |              |   | 246-                  | 165     | dito  |
|                        | -            |   | 340                   | 279     | dita- |
| -                      | _            | - | 354                   | <br>526 | dito  |
| -                      |              |   | 248                   | <br>162 | dito  |
|                        |              |   | 333                   | <br>202 | dito  |
|                        | _            |   | 344                   | <br>207 | dito  |
|                        |              | - | 361                   | 189     | dita  |
| 1                      |              |   | 104                   | <br>56  | dito  |
|                        |              |   |                       |         |       |

polowa domu pod No. 272 leżącego z przyległościami na Tal. 350 dito część domu pod

Nro. 199 leżącego na Tal. 25 dite część domu pod

Nro. 381 leżącego na Tal. 91 dito publicznie naywięcey daiącemu, a przyczyny długów przedane, do czego termin peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w mieście Skwierzynie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Flaischer wyznaczonym został.

Ochote kupienia maiących, weywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Proski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in der Stadt Schwerin a. d. 28. unter Do. 283 belegene bem Burger Ben= jamin Gloger gehörige und auf 1203 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Uder und Wiefen, foll Schuldenhalber bffentlich an ben Deift= bietenden-gegen gleich baare Bezahlung veräußert werden.

Es fteht zu biesem Behuf ber perem= torische Bietungstermin auf ben 20. Dezember b. J. Bormittags um 9 Uhr hier an ber Gerichtoffelle an, gu bem wir Kauflustige einlaben. Die In= re kann täglich bei und eingesehen mer=

Meserit ben 21. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

OBWIESZCZENIE.

Domostwo Benjamina Gloger obywatela Skwierzyńskiego, w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą pod liczbą 283 leżące i sądownie z rolą i dakami na Tal. 1203 sgr. 20 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaplatę, wraz z przyle. głościami przedaném bydź ma.

Termin peremtoryczno-licytacyiny tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 20. Grudnia r. b. o godzinie gtéy zrana, i odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierp. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Allt-Tirschtiegel une fer Mro. 19 belegene, bem Burger und Schuhmachermeifter Chriftian Biermagen gehörige, auf 210 Rthlr. gerichtlich abgeschätte Wohnhaus nebst Stall, foll Schuldenhalber öffentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden.

Es ffeht hierzu ein Termin auf ben

Obwieszczenie.

Domostwo obywatela i szewca Krystyana Bierwagen pod liczbą 19. w Starym Trzcielu leżące i sądownie wraz z chlewem na Tal. 210 ocenione, publicznie naywięcey ofiaruiącemu z przyczyny długów w terminie dnia 29. Grudnia r. b. w mieyscu posiedzeń sądu przedane

29. Dezember 8. J. hier an, gu bem Raufluftige biermit eingelaben werden.

Meferit ben 29. August 1826.

bedzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 29. Sierp. 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruki Sąd Ziemiański,

Enbhaftations = Patent.

Das von bem verftorbenen Burger 30= hann Wefoloweff nachgelaffene, hiefelbft unter Mr. 65 belegene Grundftuck, welches nach bem Brande auf 50 Rthlr. 4 agr. gerichtlich abgeschätzt ift, foll, ba ber Abjudicator bas Raufgeld mit 800 Mthle. nicht berichtigt bat, anderweit subhaffirt werben. Wir haben zu biefenr 3mede einen Termin auf ben 3. Do= vember b. J. vor dem Landgerichts= rath Jedel in unferm Partheien Zimmer anberaumt, und laben alle biejenigen por, welche biefes Grundftuck zu kaufen gesonnen find, in demfelben fich einzu= finden, ihr Gebot abzugeben und zu ge= wartigen, bag ber Buschlag an den Deist= bietenden, wenn fonft feine gefetliche Sinderniffe obwalten follten, erfolgen wird. Die Tare und Kaufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen merben.

Gnesen ben 10. Juli 1826. Ronigt. Preug. Landgericht.

della transport to the state of the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość po zmarłym obywatelu Janie Wesołowskim pozostała pod liczbą 65. tu w mieyscu położona, która po zgorzeniu na 50 Tal. sadownie iest oszacowana, gdy Adjudicator summy szacunkowey w ilości 800 Tal. nie zapłacił, powtór-

nie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 3. Listopadar. b. przed Sędzią Ziemiańskim Jekel w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących nabycia téy nieruchomości ninieyszem zapozywamy, iżby się na ten termin stawili i swe pluslicitum podali, a naywięcey daiący spodziewać ma, iż przyderzenie, ieżeliby prawne nie zaszły przeszkody, nastąpi.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

3500448494949494

Subhaftattons = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Abongrowiecichen Kreife in der Stadt Go-fancz unter No. 47 belegene, den Jakob Radonschen Cheleuten zugehörige, gerichtlich auf 380 Athle. abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich au den Meiftbiesteuden verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behuf einen Blestungstermin auf den 1.0. Fanuar 1827 Morgens 9 Uhr vor dem Depustinten Landgerichtsrath v. Chelmick hieselbst angesest, und laden besitz und zahlungsfähige Käuser hierzu, mit dem Besmerken vor, daß die Laxe in unserer Resgliebatur eingesehen werden kann.

Gnesen den 7. August 1826.

Patent subhastacyiny.

Grunta pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wagrowieckim pod liczbą 47. w mieście Golańczy położone, małżonków Radoy własne, na 380 Tal. sądownie oszacowane, maią bydź na domaganie się wierzyciela drogą publicznéy licytacy isprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 10. Stycznia 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęc maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Sierpniz 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Daß die Marianna geborne Gorzes wiez verchelichte Szezepan Matuszczak zu Deutsch-Presse, nachdem sie die Großzährigkeit erreicht, in der Verhandlung vom sten d. M. die eheliche Gütergesmeinschaft ausgeschlossen hot, wird nach der Vorschrift des S. 422 Tit. 1 Theil II. des Allg. Land-Rechts zur Kenntzwis des Publikums gebracht.

Frauftabt ben 7. Ceptember 1826. Rouigl, Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Iż Maryanna rodowita Gorzewicz, zamężna Szczepana Matnszczaka w Przysiece niemieckie, doszedłszy teraz lat pełnoletności, w Protokule z dnia 5. b. m. wspólność maiątku wyłączyła, stósownie do przepisu ś. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. ninicyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es soll nach dem bier ausgehängten Subhastations = Patente tie zu Eschenwalte sub Nro. 4. gelegene Haulanderei, dem Gottlob Gallin gehörig, 593 Athle. 15 Sgr. tapirt, in dem hier am 22. November c. anstehenden Termine öffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Die Kaufbebingungen und bie Zare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserig ben to. Juli 1826. Rbnigl, Preußisches Landgericht.

Obwieszerenie.

Podług wywieszonego tu patenti subhastacyjnego, będzie tu gospodarstwo olęderskie, w olędrach Eszenwaldzkich pod liczbą 4. leżące, Bogusławowi Gallin należące, a sądownie na 598 Tal. 15 sgr. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu dnia 22. Listopadar. b. przedawane.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Tang i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć mażna.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Court and the first the co

Befanntmadung.

Finite Six Bridge A St. San M.

Das eine halbe Meile von hier in bem Dorfe Kainscht unter Nro. 22 belegene, dem Lieutenant Carl Wilhelm Ewald Römpler zugehörige Boigtey-Gut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4192 Athle. 8 fgr. gewürdigt warden tft, soll Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietunge = Ver-

den 18. August, ben 20. October, ben 15. December e.,

affier angefest.

Besithfähigen Raufern wird dieser Ters win unt der Nachricht befaunt gemacht, Obwieszczenie.

The State of the s

distribution and a street of the state of th

Woytostwo Karóla Wilhelma R-walda Roemplera porucznika, pół mili tu od Międzyrzecza w wsi Kęszycy pod Nr. 22. leżące, sądownie na tal. 4192 śbrgr. 8 ocenione publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy trzy termina ticytacyjne

na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, na dzień 15. Grudnia r.b.

tu w Międzyrzeczu.

Ochotę kupienia maiących uwiadomiamy o tychże terminach, z ten nadmienieniem, że tang codziennie daff die Tare in unserer Regisfratur ein= geseben werben fann.

Meserit den 10. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

in the state of th

## Bekannemachung.

Die Cathariva geborne Gulezonska verchelichte Laurentowöka und beren Schemann Bakentin Laurentowöki zu Koften, haben die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Land-Rechts hierdurch zur öffentlichen Kennt= niß gebracht wird-

Frauftadt den 3. August 1826. Runigl, Preußisches Landgericht.

Therese represed to

A consultate alone of own organical days

### OBWIESZCZENIE.

Katarzyna Gulczynska zamężna Laurentowska i małżonek teyże Walenty Laurentowski z Kościana wspólność małątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Część II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podare.

Wschowa d. 3. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Documenten=Aufgebot.

Für die Eteonore, gebowene Schmidt, rmo Voto Jury, seht verehelichte Institz Sommissarius Sichstädt sind auf denen hierselbst unter Nrv. 27 und 28. belegenen, dem Kausmann Johann Frank Jury gehörigen häusern, die dem w. Jury inferirten Illata mit 500 Atlr. auf Grund des Anersennungs-Protocolls des Jury vonn 17. August 1799. ex Decreto vom 4. Juli 18012 eingetragen, worden.

Das, über diese Summe lautende

Water and

Wywołanie Dokumentu.

estant survive of all

Dla Eleonory, rodowitey Schmidt primo voto Jurtzowey, teraz zamężney Kommissarza Sprawiedliwości Eichstaedt na domach w mieście tuteyszem pod liczbą 27 i 28 położonych, kupcowi Janowi Franciszkowi Jurtz należących, są Illata rzeczonemu Jurtzowi w kwocie 500 tal. wniesione na mocy protokulu przyźnania Jurtza z dnia 17 Sierpnia 1799 ex decreto z dn. 4 Lipca 1801 r. zapisane.

Dokument na te summe wystawio-

ind aus dem Unerfennungs = Protofoste ny, z protokulu przyznania Jurtza bes Jurk de dato Fraustadt ben 17. August 1799., einem Sypothefenscheine bom 4. Juli 1801. und einer Intabulatione-Regiffratur von demfelben Tage bestehende, der bamals verchelichten verloren gegangen, und fann ber jegige Befiger bes Saufes Dro. 27., Bacter= meifter Schnibt, Die beabsichtigte 26= schung nicht bewirken.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche an die zu loschende Post und bas besagte Document als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fouffige Briege= inhaber Unfpruch zu machen haben, hier= mit bor eladen, jolchen entweder bor ober spatestens in bem auf ben x3ten December c. Bormittags um to Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Huscultator Dubring in unferem Inftruftions = Zimmer anberaumten Termin ge= buhrend anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls bas in Rede ftehende Do= fument amortifirt und ber Ausbleibende mit feinen erwanigen Unspruchen praclubirt werben wirb.

Franfadt ben 21. August 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht.

de dato Wschowa dnia 17 Sierpnia 1799, z wykazu hypotecznego z dnia 4 Lipca 1801 i wzmianki intabulacyinéy ztego samego dnia się składaiący naówczas zamężney Jurtzowey u-Jurg ertheilte Document, ift angeblich dzielony, wedlug podania zagubiony został a teraznieyszy Właścicieł domu pod liczbą 27 położonego, piekarz Szmit, przedsięwziętego wymazania uskutecznić niemoże.

> Zapozywaią się przeto ninieyszem. wszyscy, którzy do wymazać się maiacey summy i w mowie będącego dokumentu iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye maią, ażeby takowe przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień 13. Paźdiernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Duehring Auskultatorem Sadu Ziemian. skiego w naszey Izbie instrukcyjney naznaczonym przyzwoicie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym rzeczony dokument amortyzowany i niestawaiący z swoiemi pretensyami prekludowany zostanie.

Wschowa dnia 21. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations, Patent.

Zufoige Auftrage bee Konigl, Landgerichte gu Frouftabt haben wir im Bege ber nothwendigen Subhaffation jum Bertauf ber in Schmiegel sub Nro. 50. neu, 89 alt, belegenen, und ben Benfamin Getilieb und Johanna Renata Rogalfchen Cheleuten jugehorigen Grundflude, melde gerichtlich auf 1415 Riblr, abgefchatt worden, einen Gubhaftatione-Ter= min auf ben 31. Oftober e. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtoffube anberaumt, ju welchem wir die faufluffigen Bablunge = und Bofitfabigen mit bem Bemerken hiermit borladen, bag ber Meifibietende nach vorheriger Genehmis gung bes gebachten Ronigl, Landgerichts ben Zuschlag ju gewärtigen hat.

Rosten ben 18. August 1826.

Ronigt, Preuf. Friedensgericht.

i lished and or the state of th

Alexander Treat Set Zieminish

france sould also the colony

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konierzney subhastacyi do sprzedania w Szmiglu sub Nro. 89. i 50. położenych i sądownie na 1415 Tal. oszacowanych i Benjaminowi Gouliebowi i Joannie Renacie Regulom malzonkom należących się gruntów, termin subhastacyiny na dzień 31. Paździerkar. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie, na który ochote do kupna, zaplacenia i posiadania zdolność maiących ninieyszem zapozywamy z tém nadmieniem, iż naywięcey dziący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu. Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokotu.

Arthornoon Tours (1966, )

人。一种的一种 的一种

Befanntmachung.

Der Bedarf des unterzeichneten Gerichts für das Jahr 1825 an Holz, Licht, Papier und übrigen im Termin bekannt zu machenden Kanzlei Mothdürften, soll durch Licitation an den Mindestbietenden, angeschafft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 12. October d. J. Bornittags um 10 Uhr in unferm Gerichtslocale ansgesetzt, und laden diejenigen dazu ein, die auf dieses Geschäft ganz oder theilsweise eingehen wollen.

Roffen ben 28. Septbr. 1826.

Konigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Potrzebne dla podpisanego Sądu na rok 1826 drzewo, świec i papier oraz i inne w terminie oznaymić się maiące materyały piśmienne i potrzeby Kancellaryi maią drogą publiczney licytacyi przez naymniey żądaiacego bydź dostawione.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. przed południem o godzinie 10. tu w Lokalu sądowym, na który tych resp. wzywamy, którzy dostawę w mowie będącą w całości lub cząstkowo maią chęć podiąć.

Kościań d. 28. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### PUBLICANDUM.

Der hieselbst unter No. 222 auf bem Biehmarkt belegene, zur Marianna Lopinskaschen Nachlasmasse gehörige Gastschof, Hotel de Posen, nebst dazu bessindlichen att-et pertinentiis, soll auf 3 nach einandersolgende Jahre im Wege der Licitation bffentlich verpachtet werden. Hierzu stehet in loco Termin auf den 17ten Oktober d. J. an, welschen wir Pachtlustigen hierdurch bekant machen, mit dem Eröffnen, daß die Pachtbedingungen bereits entworsen, und

### Obwieszczenie.

Do massy zmarléy ś. p. Maryanny Łopinskie należąca, tu w Gostyniu pod Nro. 222. na targowisku położona oberza, Hotel de Posen zwana wraz z przyległościami, ma bydź w drodze publiczney licytacyi, na lat 3 w dzierzawę wypuszczona.

końcem tym wyznaczony iest ter Herzustelich verpachtet werz Końcem tym wyznaczony iest ter Herzustelich verpachtet werz min tu w mieyscu na dzień 17go pier pachtlusigen hierburch befannt te dzierzawienia maiących wzywamy, m, mit dem Eröffnen, daß die z nadmieniemiem, że warunki licytopingungen bereits entworsen, und tacyi iuż są ułożone i mogą bydź każ-

enter the first state of the control of the state of the

in unserer Registratur eingeschen wer- dego crasu w naszey Registraturze ben fonnen.

Goffnu ben 13. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. przevrzanemi.

Gostyń d. 13. Września 1826. Król Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Um Sten Mai b. J. ift bicht an bem Bege, welcher von Chrzastowo nach Dl= fzewto, Mirfiger Rreifes, fuhrt, auf bem Acker ber Wittwe Glander im lette genannten Orte, ein todtes unbefanntes Rind gefunden worden.

Die abgehaltene Obbuftion hat erge= ben, bag daffelbe neugeboren und ausgetragen gewefen ift, und nur wenig Za= ge nach ber Geburt gelebt haben fann.

Mengere Berletzungen fo wenig, als andere Urfachen des Todes find entbeckt, auch wegen ber bereits eingetretenen Ber= wefung feine besondere Kennzeichen zu unterscheiben gewesen.

Die etwanigen Ungehörigen biefes Rindes, fo wie alle diejenigen, bie TobeBart beffelben naber befannt ift, werden aufgefordert, fich entweder die= ferhalb bei bem unterzeichneten Inquifi= toriate, ober ber ihnen porgefetten Ge= richtsobrigfeit zu melben.

Koronowo den 17. Septbr. 1826. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

和新国际中央的美国 网络人格

W dniu 5. Maja r. b. znaleziono przy drodze prowadzącey od Chrząstowa do Olszewka w Powiecie Wyrzyskim, na roli wdowy Glander nieżywe dziecko nieznaiome.

Przez przedsięwzieta obdukcyja okazalo się, iż dziecię to było nowonarodzone i zupełne, i że tylko żyć mogło pare dni po porodzeniu. Powierzchowne uszkodzenia, lub iakowe inne przyczyny do śmierci, niedały się dostrzedz, rownież niemoźna było rozióżnić iakowe szczególne oznaki z powodu już zaszłev korrupcyi.

Wzywaią się ninieyszym należący dziecka tego, również i ci, którzy posiadaią wiadomość o sposobie śmierci onegoż, aby się w tym względzie zgłosili do podpisanego Inkwizytoryiatu, lub do przełożonew im władzy sądowniczey.

Karonowo d. 17. Września 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat,

SCHOOLS REAL THE STATES

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Liffa ift zu bekommen : Rumpf, Die Gesethe wegen Anordnung ber Provingial = Stanbe in ber Preuf. Monarchie, 2 Abth. Preis 1 Rthlr. 10 far.

Rlatte, Die Bearbeitung bes Pferdes an der Sand und mit ben von mir erfunbenen Spanischen Reiter; mit 12 Rpfrtaf. geb. 1 Mthlr. 10 fgr.

Ginem hochgeehrten Publifo zeigen wir hiermit ergebenft an, baf wir, auffer ber Conditorei, die wir feit einigen Jahren im Saufe bes Beren Doucho bier befigen, auch die Conditorei in der Breglauer, Strafe Dro. 230., Die fruber ber Conditor Steiger und nach beffen Tobe die Wittme Reitfich befeffen, von Leiterer gefauft haben, und ebenfalls unter unferer girma: Gebruder Baffalli. fortfeten werden.

Bir fchmeicheln und burch jene, bereifs hier bon und beffebende Conbitorei, ein mobiwollendes Vertrauen erworben zu haben, und bitten bemnach ergebenft auch in biefes Lotal um geneigten Bufpruch, indem wir auch in biefem bemubet fein werden, unferen geehrten Gaften mit ber reellften und prompteften Bedienung zu genügen.

Pofen den 29. September 1826. Gerüber Baffalli.

Der Tangmeifter herr Umiot zeigt ergebenft an: baf bie Lectionen mit bem 4. October c. beginnen. Gein Logis ift im Saufe bes herrn Kaufmann Beinrich am Markt Dro. 56.

Da ich meine Wohnung und Niederlage von italienischen Fruchten verans bert babe, fo mohne ich jest bei herrn Schimmel am alten Martte Dro. 82. Joseph Berberber.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Charles Outer       | Mittmoch den 27. Septr.                                                                 |                                                   | Freitag den<br>29. Septr. |                     | Montag den<br>2. October. |                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide : Arten.   | von<br>Mr.fgr.pf.                                                                       | bis<br>Niv.fgv.pf.                                | von<br>Mr.fgr.vf.         | bis<br>Rit.fgr.pf.  | von<br>ditr.fgr.pf.       | bis<br>Mr.Igr.op                                                                               |
| Meigen der Scheffel | 1 7 6<br>1 — 22 6<br>— 20 —<br>— 20 —<br>— 1 5 —<br>— 10 4<br>— 17 6<br>3 — —<br>1 19 6 | 25 — 21 — 22 6<br>1 7 6<br>— 12 6<br>— 20 — 3 5 — |                           | 1 25 - 21 - 20 12 6 | 1 5 —<br>1 0 —            | 1 12 6<br>1 1 4<br>- 25 -<br>- 21 -<br>- 21 4<br>1 10 -<br>- 12 -<br>- 21 4<br>3 5 -<br>1 15 - |